No. 24.

Breis in Stettin viertelfahrlich 1 Ehlr., monatlich 10 Ggr., mit Botenlohn viertelj, I Thir. 71/2 Sgr. monatlich 121/2 Sgr., für Breugen viertelj. 1 Thir. 5 Ggr.

Abendblatt. Mittwoch den 15 Januar

1868.

Berlin, 14. Januar. Es find jest auch bier bestimmte Nachrichten über ben Buftand bes Grafen Golb aus Paris eingegangen. Die Operation ift von ben Dr. Relaton und Rolb gludlich vollzogen, bas Befinden bes Grafen ift gunftig und bie pollftanbige Bieberberftellung beffelben balb ju erwarten. Man nimmt an, bag bochftene eine 14tagige Bertretung beffelben burch ben erften Botichafte-Gelretar Grafen Golme-Connenwalde notbig fein wirb. Uebrigens werben jest auch in Paris vielfache abentheuerliche Bermuthungen an die Reife bed Grafen Boly nach Berlin gefnüpft. Go wird u. A. behauptet, bag feine Berichte entgegen ben friedlichen Rundgebungen in ben offiziellen Rreifen Rranfreiche immer febr allarmirent gemefen feien, mas ju feiner Berufung nach Berlin Beranlaffung gegeben babe. Es ift auch blefer Radricht gegenüber nur gu wiederholen, daß die Reife bes Grafen por Allem feinem Befundheiteguftande gegolten bat. Dem banifden Befandten am biefigen Sofe, herrn v. Quaabe, ift von ber banifden Regierung ein Spezial-Rommiffarius jur Seite gestellt, um die Berhandlungen mit Dreugen weiter gu führen. Diefelben merben in nachfter Beit wieder beginnen und auf bie worliegenden Streitpuntte naber eingeben. - Rach ber "Doft" foll die Beforderung bes Generale v. Dobbieleti, Des Bertreters bes Rriegeminiftere v. Roon, gum General-Lieutenant in militarifchen Rreifen Difftimmung erzeugt und 8 alteren Beneral-Majoren Beranlaffung gegeben baben, beim Ronig ihre Ent-Taffung nachjufuchen. Die Nachricht ift nicht begründet. General p. Pobbieleti ift nämlich nicht jum Beneral-Lieutenant ernannt, fonbern es ift ibm nur ber Charafter eines Beneral-Lieutenants beigelegt worben, mas befanntlich ein Unterschied ift. Die Ernennung mittelft Patente jum General-Lieutenant bat gerabe aus bem Grunde nicht ftattgefunden, daß Ge. Maj. ber Ronig Die gebubrende Rudfict auf die alteren General-Majore hat obmalten laffen, mabrend andererfeite bie Berleibung bee Charaftere als Beneral-Lieutenant burch bie Umftanbe gerechtfertigt ift, ba Beneral v. Pobbielefi nicht nur Bevollmächtigter Preugens im Bunbeerath, fonbern auch Bertreter bes Rriegsminiftere ift. Da unter Diefen Berhaltniffen an eine Burudfegung ber alteren Beneral-Dajore nicht gu benten, ift bon Geiten berfelben, bie übrigene alle ju ben beften und bemabrteften Rraften ber preußischen Armee geboren, ein Entlaffungegefuch überhaupt auch nicht eingereicht worben. - Unfere fruberen Mittheilungen über eine Dirette Berftanbigung ber junachft Betheiligten in ber italienifden Frage gewinnen auch nach Rachrichten aus hiefigen wohlunterrichteten Breifen immer mehr an Bestand. - In Betreff ber Befellicaft ber Genier ficht jest feft, daß es eine republifanifche Berbindung ift, Die auch Bergweigungen in andern Staaten und namentlich Berbinbungen mit ber Revolutionspartei in Franfreich bat. - Die jest von Seiten bes Centralbureaus bee Bollvereins veranstaltete Bufammenftellung bee Baaren burchgangs burch fammtliche Staaten bes Bollvereine mabrent bee Jahres 1866 geigt, bag ber Bollverein und namentlich Preugen einen febr geringen Baarenburchgang gehabt haben, woraus mit Recht ber Schlug gu gieben ift, bag bei ber in unferm Baterland auf fo bedeutender Sobe ftebenden Induftrie ber Baarendurchgang nicht gebeiben tann. Der Durchgang bezog fich befonders auf folde Baaren, bei melden die beutiche Induftrie nur wenig ober gar nicht fonfurrirt, ale auf Bodenerzeugniffe, Die bier nicht gedeiben (Raffce, Reis, Cacao, Gemurge aller Art, Gudfruchte, Baumol, Thee, frangofifche und andere Beine), ferner auf Bieb, bas besonders aus Defterreich tam und nach Franfreich, England u. f. w. ging; Bolle, Die gleichfalls meift aus Defterreich fam und faft ausschließlich nach Franfreid und England verführt murbe; Robmaterial (Tabad und Robeifen) und Rahrungemittel (Betreibe, Suljenfruchte, Beringe, Bleifd, Rafe u. f. w.) und auf Salbfabritate (unbedrudte baumwollene und wollene Baaren, Leber, Felle, gefdmiedetes Gifen in Staben, robe Leinwand u. f. m.). Mur einzelne Fabrifate, beren Erzeugung fich unfere Induftrie aus lotalen ober fonftigen Grunben im weitern Umfange nicht juwendet (unter ihm Blas aller Art, Strobbute, Cigarren u. f. m.), haben eine nennenemerthe Durchfubr aufzumeifen.

Berlin, 14. Januar. Ge. Majeftat ber Ronig batte Dienflag Bormittag eine langere Unterrebung mit Gr. R. Sobeit bem Pringen August von Burtemberg und empfing alebann Ge. Sob. ben Bergog Elimar von Dibenburg, welcher fich verabichiedete und Abends nach Detereburg abreifte, um bort in ber Familie Gr. Raif. Sob. bee Pringen Peter von Olbenburg einer Bermablungefeter beigumobnen. Sierauf folgten bie Bortrage bee Polizeiprafidenten v. Burmb, bes Sausminiftere v. Schleinit, ber beiben Sofmaridalle Grafen Dudler und Perponder, bes Chefs bes Militarfabinete v. Tresfow. Rachmittage machte Ge. Daj. ber Ronig eine Ausfahrt und fonferirte por bem Diner mit bem Minifterprafibenten Grafen v. Bismard. Abends erfdienen Die Allerhochften und Sochften herricaften in ber Goirée ber Frau Dberhofmeifterin 3. Daj.

ber Ronigin Grafin v. b. Schulenburg.

- Gestern Rachmittag wurde im auswärtigen Amte eine Di-

nifter-Ronfereng abgebalten. Rad ber "Rreus-Beitung" haben gu bem bledjabrigen Drbenefefte fammtliche Damen bee Louisen - Drbene Ginlabungen er-

3m Berbfte b. 3. findet wieder bier in Berlin eine große Runftausstellung ftatt. Die Monate Ceptember und Oftober find bafür in Ausficht genommen und bie R. Atademie ber Runfte wird fpater bie erforberlichen Befanntmachungen über ben Ginfenbungetermin u. f. w. erlaffen. Die erfte Runftausstellung fant bier in Berlin 1786 ftatt.

- Der Leipziger Schriftstellerverein hat eine Gingabe an bie

Ministerien bes Innern und ber Juftig eingereicht, in welcher um Bermeifung der Pregvergeben an Die Befdmorenengerichte und um Abicaffung ber Beitungefaution gebeten wirb.

- Die Fraition ber Forifdrittepartet berieth geftern Abend über bie Nothstandsfrage und beichloß, junachft ju beantragen: einen Rlaffenfteuer-Erlag für bie bret unterften Rlaffen und einen Grundfteuer-Erlaß, soweit Die Steuer monatlich nicht über 10 Ggr. beträgt, auf 6 Monate. Gie will bie übrigen Fraftionen gur Unterflügung bee Untrages auffordern.

- Bom Jahre 1868 ab ift bie Befleibung, wie folde bereits von ben Diffizieren und Mannichaften bes Regimente bes Garbes bu Corps getragen wirb, in weißen Beintleibern und langen altbrandenburgifden Stiefeln mit Unichnalliporen bestebend, ale etatemaßige Tracht für fammtliche Rurafffer-Regimenter ber Armee be-

foblen morben. - Die mannigfach ungenauen Nachrichten, welche verschiebene Beitungen über ben Brand bringen, welcher in ber Racht vom 6. jum 7. b. Die. bas Saupt-Webaude bes Beneral-Rommandos in Schleswig eingeafdert bat, geben bie Beranlaffung gu nachftebenber auf guverlässigen Ermittelungen beruhenden Berichtigung: Rurg bor 2 Uhr Rachte ermachte einer ber Dienftboten bes fommanbirenden Generals in feiner ben fogenannten rothen Galon gegenüber belegenen Stube von eindringendem Rauche. Er wedte fofort bie Bedienten, forberte ben am hinteren Eingange ftebenben Poften auf, Feuerlarm ju machen, und melbete bann bem Beneral bas Befchene. Diefer, fonell angefleibet, eilte nach feinem Urbeitegimmer. Auf bem Wege babin fand er in ben angrengenben Bimmern bes rothen Salons nur wenig Rauch, in letterem aber einen fo erflidenden beigen Qualm, bag er nur mit großer Unfrengung und Befdwerbe benfeiben lange ber Genfterreibe gu burd. foreiten vermochte. Erft bierauf famen jufallig 2 Offiziere berbei, Die, von bem Doften benachrichtigt, fofort bie Saupttreppe binauf. eilten und burch ben unter ber Flurthur bes rothen Galone bervordringenden, ben Blur erfüllenden biden Rauch fofort barüber flar murdeu, bag ber Gip bee Feuere im genannten Galon fet. Je weniger vor ober binter bem Palais bis babin etwas von Teueridein gu bemerten gewesen war, um fo mehr hielten fie fich für versichert, daß bas Feuer fich noch leicht bewältigen laffen werbe. Da ber rothe Galon, wie gewöhnlich, von innen verichloffen, ber Goluffel ju bem baneben liegenben Efisimmer aber augenblidlich nicht gur Sand mar, fo riefen fle nach einem Beile, um ble Galonthur gu erbrechen, und nach Baffer. Ale fie geeignete Inftrumente erhalten, fprengten fie Die Galonthur auf, es fteomte ihnen aber fofort ein fo bider, betäubender Rauch entgegen, daß fie ichlechterbinge nicht einbringen fonnten, vielmehr fich von ber Thue jurudziehen mußten. Auch burch bas inzwischen von einem Bedienten geoffnete Efgimmer fonnten fie nur bis gur Berbindungsthur gwifden bem Eggimmer und rothen Galon vordringen, Da ihnen beim Deffnen berfelben ber gleiche beife Qunlm entgegenftromte. Eift jest half ber eine ber beiben Offiziere and ber Urbeitoftube bes Generals einen Schreibtifch über ben flur und bie Saupttreppe binabbringen. Ein zweites Sinauforingen machte ber inzwischen immer bichter geworbene Qualm unmöglich. Da die fleine Settentreppe eben fo wenig mehr gu betreten mar, und Leitern von genügender Sobe und Starte in Diefem Zeitpuntte nicht gu erlangen waren, fo mußte nunmehr bas obere Stodwerf ber Bewalt Des Feuers, bas jest in bellen flammen ausbrach und mit einer unbegreiflichen Schnelligfeit fich über ben gangen Dberflur verbreitete und auch beide Treppen ergriff, überlaffen merden. Dur aus ben Parterre-Raumen und bem Souterrain fonnten noch Dobel und Sauerath gerettet werben. Die beiben linfe und rechte wom Sauptgebaube binten beraus febenden Geitengebaube murben gmar geräumt, aber, ba ber Bind bie Funten meift gwifden biefelben bindurchtrieb, von bem Feuer nicht ergriffen. Bas Die Entftebunge-Urface bes Feuere anbelangt, fo ift ju bemerten, bag ber rothe Salon am 3. b. D. bas lette Dal und nur febr maßig gebeigt worden war, und bag ber Beneral felbft um 101/2 Uhr am Abende bes 6. biefen Galon im Sinftern burchichritt, obne etwas von Brand- ober Gaegeruch ju fpuren. Bobl aber batte er, ale er Dabei bas Efigimmer burchichritt, ein Beraufch in ber Rabe ber Ausgangethure gu vernehmen geglaubt, fich aber, nachdem er weder auf feinen lauten Unruf, wer ba fet, noch auf feine perfonliche Untersuchung bes Bimmere irgend etwas bemerft, dabei berubigt, bag bas Geraufch vom flur bereingeschallt fet. Um 1% Uhr hat ber por bem Bebaube ftebenbe Doften ein genfier des rothen ober Eg-Calone, offnen boren und eine menschliche Weftalt, beren Ropf eine weiße Frauenmuße trug, fich berausbeugen und nach bem Erbliden bes Poftene fich lautlos gurudziehen feben. Endlich ift am 7. b. Dite. frub gegen 10 Ubr in ber in einem ber Geitengebaube über ben Pferbefiallen liegenden ausgeräumten Stube ber Stabs Drbonang bor bem Dfen Berg und Seegras, Solgfoblen, flein gemachtes Soly und einige Theile eines gerbrochenen Stubles aufgebäuft und das Berg angesengt gefunden worben.

Berlin, 14. Januar. (Sans ber Abgeordneten.) 28. Situng. Präsident v. Fordenbed eröffnet die Sigung um 10½ Uhr. Um Ministertische: Der Minister des Innern Graf zu Eulenburg und mehrere Regierungs-Kommissare. Später Kinanzminister Freiherr v. d. Hoebbt.

Auf der Tagesordnung fieht die Borberathung des Etats des Etats des bes Innern. Nach Borichtag bes Prafibenten foll bie allgemeine Besprechung mit ber Berathung bes Tit. I ber Ansgaben verbunden werben. Bur Ginlettung ber Berathung giebt ber Regferungs Rommiffar, Geb. Re-gierungsrath Bulfshein, eine allgemeine Ueberficht fiber bie Ginrichtung bes Ctate, besonders mit Rudficht auf die neuen Provinzen. - Bu Tit. 2 ber Ginnahmen (aus ber Brovingial-Berwaltung) bemerkt Abg. Dr. Glafer, baß der Stat nicht nur verbesserungsstähig, sondern auch verbesserungsbebürftig sei. Man musse dahin streben, daß die Lasten von dem Bolke überall mit gleichen Schultern getragen würden; man müsse aber auch dabin streben, daß die Ausgaben gleichsalls gleichmäßig nach alten Seiten hin vertheilt werden. Für Die Provinzialzwede mußten zunächst bie be-

theiligten Provingen, Rreise und Gemeinden auftommen, und nur ausnahmsweise ber Staat. Redner wünscht die Aufstellung allgemeiner Grundfate für ben Brovingial-Sausbalt. - Abg. Dr. Braun (Biesbaben) vertheibigt bier feinen ichon fruber erwähnten Untrag, wonach bie Staats-Regierung aufgefordert werben foll, die Tare für die Jagd- oder Baffenicheine für die gange Monarchie gleichmäßig zu regeln, ben Betrag ber Tare aber ber Raffe ber betreffenben Gemeinbe guzuwenben. — Minifter bes Innern Graf ju Eulenburg: Die Regierung fei mit bem Antrage bes Abg. Dr. Braun und beren Motivirung einverstanben. Er bemerft nnr in Bezug auf die Aussührung, baß bas Institut ber Jagbicheine ein Theil ber Jagbpolizeizesetzgebung sei und baß die Sobe ber Summe bes Betrages sur einen Schein am besten zu fixiren sein wurde, wenn eine Revision bes Jago-Bolizeigesetes vorgenommen wird, die fo weit vorbereitet fei, daß fie bem nachften Landtage vorgelegt werben fonne. Bas ben zweiten Theil bes Antrages anlange, fo werbe bie Regierung in ben nächsten Sagen einen bahin gehenben Gesetzentwurf vorlegen.

Abg. Dr. Brann gieht bierauf feinen Antrag gurud. - Bei Tit. 2 (Polizei-Berwaltung) macht ferner ber Abg. Dr. Birchow auf die enorme Steigerung ber Einnahme "ans dieser an sich so wenig angenehmen Quelle" ausmerksam, gegenüber der Ersahrung, daß die Kriminaf-Polizei gerade keine glänzenden Ersolge auszuweisen habe. Eine Menge von schweren Berbrechen bliebe innentbeckt. Er könne im Einzelnen nicht nachweisen, modurch bie foloffale Steigerung ber Einnahme erffart werben konne; er glaube jedoch, daß bieselbe eine Berminberung erseiben wurde burch bie reiwilige Erziehung, welche bas Publitum in fich vornehme. — Reg. Komm. Seh. Reg.-Rath v. Rehler: Es feien namentlich erhebliche Berbefferungen bes Fuhrmefens vorgenommen und babei viele Kontraventionsstrafen eingezogen. Die Zahl ber Beamten ber Kriminal-Bolizei fei zu gering, wes-halb eine Bermehrung berfelben beantragt werbe. Daß manche Berbrechen mentdectt bleiben, hänge nicht von den Beamten ab. Abg, Deise: Mit blogen Polizeinannichaften lasse sich eine Kriminaspolizei nicht üben; dazu gehörten Kräste, welche nicht eigentliche Polizeibeamte zu nennen seien und diese müßten remnnerirt werden. Streiche das Haus aber die Fonds zu vieser Remnnerirung so nehme es der Regierung die Mittel, legensreich ju wirfen. Die Steigerung ber Einnahmen spreche bafür, bag bie Thatigfeit ber Bolizeibeamten jeht mehr in Anspruch genommen werde, als früher. — Abg. Dr. Birchow: In Berlin gebe es eine Reibe von Polizei Berordnungen, von benen jeber Bolizeichamte sage, daß sie unaus-Polizei-Berordnungen, von denen jeder Polizeibeamte sage, daß sie unausführdar seien. Die Polizei werde auch nicht gleichmäßig geübt. Das Bestreuen der Bürgersteige dei Slätte werde den Privotleuten gegenüber sehr streuge geahndet, dei öffentlichen Gebänden nicht. — Minister des Innern Graf zu Enlendurg: Es scheine, als ob die Steigerung der Einnahmen mit seiner Amtsthätigseit in Berdindung gebracht werde. Ge mitst bemer-ten, daß es eine ganz undestreitbare Thalsache sei, daß die bei Weitem größte Mehrzahl der Kontradegstonen in dem gesteigerten Bersehr ihren Grund hätten. Die neue Fahrordnung habe z. B. eine Menge Borschriften noth-wendig gemacht; er tenne eine Menge Städte, aber nirgend weide so schlecht gesadren, als in Berlin. Was das Strenen der Bürgersteige anlange, so sei gerade das K. Openhans mit namhasten Strasen belegt worden, weil das Trottoir davor nicht bestreut war. Die Behanptung, daß eine größe Menge schwerer Berdrechen nicht entdeckt werde, sei mrichtig; Jedermann tenne die Källe, welche nicht entdeckt werde, sei mrichtig; Jedermann tenne die Källe, welche nicht entdeckt worden seine. Die Keininnal-Polizei durch ihre Beamten allein könne unmöglich das leisten, was man von ihr burch ihre Beamten allein fonne unmöglich bas leiften, was man von ihr verlange; fie muffe Berbindung im Publikum haben. Lente, welche gu biesem Zwecke sich bezahlen ließen, gaben keine Quittung und beshalb fei ber geheime Fonds nothwendig. — Abg. v. Hennig verweist darauf, daß ber Etat für diese Zwecke 92,000 M. nachweise. — Abg. v. Benda rügt Mängel ber Fahrordnung. — Der Minister des Innern erwidert, daß die Fahr-Ordnung zum Ressort des Handelsministeriums gehöre. Er habe bas Seinige bagu gethan, fie zu beffern.

Bu Tit. 3 (Berwaltung ber Straf-, Besserungs- und Gesangenen-Anstalten) erklärt Abg. v. henuig: Er könne diese Gelegenbeit nicht vorübergeben lassen, ohne mit einigen Worten die wichtige Frage des Ber-bältnisses ber unfreien zur freien Arbeit zu erörtern. Er finde allerdings keinen Ausweg aus bieser Kalamität und könne keine Borschläge machen; ibm scheinen aber bie Strafanstalten beffer gu fein, in benen ein geringerer Gewinn erzielt werde, deun diese machten den freien Arbeiten feine Kon-kurrenz, und darauf muffe der Staat achten. — Regierungs-Kommissar, Ober-Regierungsrath v. Eichhorn: Die Konkurrenz der Arbeit in den Gesangenen-Anstalten mit der freien Arbeit habe o große Bedenken nicht. Es halte ersahrungsmäßig überans schwer, Arbeiten für die Gespangenen in den Arbeiten gur erhalten und daraus gehe schwen bernor das die Arbeiten Es halte ersahrungsmäßig überans schwer, Arbeiten für die Gesangenen in den Anstalten zu erhalten, und daraus gehe schon bervor, daß die Arbeiten in den Anstalten nicht so lohnend seien, wie sie erscheinen. Daß die Besangenen veschäftigt werden müßten, sei zweisellos. — Abg. Dr. Eber th bezeichnet es als im hohen Grade nothwendig, die Gesangenen nicht mit sabrismäßiger Tbätigkeit zu beschäftigen. — Abg. Strossen nicht mit sabrismäßiger Tbätigkeit zu beschäftigen. — Abg. Strossen nicht mit sabrismäßigen Datigkeit zu beschäftigen. — Abg. Strossen nicht sich mach einer fabrismäßigen Thätigkeit umsehen, welche ber nächten stugebung nicht schabe. Der geringere oder besseren Berdienst einer Strasussalt hänge von verschiedenen Umständen ab. Was die Beschäftigung der Gesangenen mit sandlichen Arbeiten ausaust, so sei beschäftigung der Gesangenen mit sand einen Arbeiten ausaust, so sei diese sehr schwer ausgessührt, da man den meisten Gesangenen das dazu erforderliche Bertranen nicht schwer auf die Arbeit auf die Besseren des Beschäftigsen der Gesangenen der Gesangenen am besten eingewirkt werden könne. Dazu ereignete sich die kändliche Arbeit am meisten. Es gebörten jedoch dazu besondere Terrain-Berdältnisse. Wenne es der Regierung gelänge, mit den Strasanstalten Ackerdau-Kolonien zu verbinden, so würde dadurch sehr viele erreicht werden können.

erreicht werden konnen. Bu Tit. 4 (Berwaltung ber Regierungs-Amtsblätter und ber bamit verbundenen "Deffentlichen Anzeiger") liegt folgender Antrag des Abg, Dr. Beder vor: "die Königliche Staatsregierung aufzusordern, die Einrückungsgebühren von Bekanntmachungen und Anzeigen, welche gesetzlich oder in gebilten von Schalintnachungen und Anzeigen, welche gesetzlich ober in Folge obrigkeitlicher Anordung auf Kosten von Privatpersonen ober Korporationen iu die zu den Amtsglättern gehörigen "Dessentlichen Anzeiger" aufgenommen werden auf 2 Sgr. sür die durchlausende Zeise und auf 1 Sgr. sür die gespaltene Zeise heradzuseigen." — Reg.-Komm. d. Bulfsebein: die Regierung könne im Augenblicke eine bestimmte Erklärung über diesen Antrag nicht abgeben und noch weniger sich mit demselben einversstanden erklären. Der Ausfall, der daburch herbeigesürt werde, lasse staben und nicht übersehen est nichten erklärung ausgekelt werden. Er noch nicht überseben, es mußten erft Ermittelungen angestellt werben. empfehle die Ablebnung bes Abtrages. — Der Antrag bes Abg. Dr. Beder wird angenommen. — Die Sinnahmen find badurch erledigt. — Zu ber allgemeinen Besprechung ber Ausgaben erbält zuerst bas Wort ber Abg. Dr. Birchow: Er würde sehr gern auf bas Wort verzichtet haben, wenn nicht gehr ab wie Et water keit gern auf das koort verzichter haden, wenn nicht schwer wiegende Fragen in diesem Angenblicke hervorgetreken wären. Der Herr Minister sei 6 Jahre im Amte; er wolle die Resultate seiner Thätigkeit nicht untersuchen. Bis zum Sommer 1866 sei der Minister durch die Wahlen vollständig in Anspruch genommen gewesen, eine Majorität für die Regierung zu Stande zu bringen. Er sei in seinem Bestreben gescheitert, er habe keine Majorität erzielt. Gegenwärtig beginne eine andere Epoche, wo der Hr. Minister seinen Ministerium gewissermaßen eine der kontrollen. Der Minister habe in seinem Ministerium gewissermaßen eine parlamenta-rifche Regierung eingeführt, er habe bie hoben Stellen mit Mitglieben bes Saufes befet, mit jungen Strebern, welche einer bestimmten Richtung an-geboren. (Ruf: zur Sache!) Er fei bei ber Sache und wenn bas Saus ihn unterbreche, fo beweise es, baf es Thatfachen nicht mehr hören wolle. (Gehr mahr! rechts.) Dies fei eine infolente Mengerung. Bice - Brafibent v. Bennigfen: Der Ausbrud fei nicht in ber

Mig. Dr. Bircho w: Die Thatigfeit bes herrn Minifters entspreche nicht bem, mas man hatte erwarten konnen. In einer Zeit, wo es fich barum banble, eine große neue Organisation gu ichaffen, Da mußte es ein befonderer Ebrgeig bes Ministers fein, etwas aus fich herans gu fchaffen, was bie Gebanten bes Mannes reprafentire. Das war bie 3bee Steins. Die Mangel bes Spftems von oben bis unten ftellten fich in ber aller-ichroffften Beise bar in ber oftpreußischen Noth. (Dh! oh! rechts.) Die ersten Beamten ber Proving sollten nicht bie driftliche Liebe ber Bevölfeersten Beamten der Provinz sollten nicht die Griffliche Liede der Bevollerung anrusen; es wäre ihre Sache gewesen, den Minister des Innern rechtzeitig von der Gesahr in Kenntniß zu setzen. Es habe ihnen so sehr an Borausssicht gesehlt, daß sie den Mangel, der nicht mit einem Male hervorgetreten, nicht kannten. Das mache er der Organisation des Ministers zum Borwurf. Ja als das Nothstandsgeseth hier eingebracht wurde, habe die Regierung den Umsang der Noth so wenig gekannt, daß sie ihre Forderung in der Kommission um eine Million Thaler erhöhen mußte. Solche Nothftanbe find wie Rriegezuftanbe, ber General muffe auf bem Plate fein, es muffe unmittelbar eingegriffen werben. 3ch fonnte noch weit Garteres fagen, aber ich unterlaffe es. Es gebe jedoch aus biefen Undeutungen bervor, daß die Regierungen nicht leisten, was fie leisten mußten. Er habe geglaubt, bervorheben zu muffen, wie mangelhaft die Organisation sei,

welche ber Minister babe besteben laffen, und wie nothwendig es fet, mehr Leben in ber Organisation ju bringen. (Bravo lints.)
Minister bes Innern Graf ju Gulenburg: Der Berr Abgeordnete halten, ber ber Berr Borrebner angehört, to glaube ich mir einen Unfpruch auf die Dantbarfeit bes Baterlandes erworben zu haben. (Lebhafter Beifall rechts.) Wenn fie nicht niebergehalten worben ware, bann hatten wir das glorreiche Jahr 1866 nicht gehabt. Nach 1866 ift allerdings mir und jedem aubern Minister die Ausgabe zugefallen, ju organistren, und wir sind bieser Aufgabe nach Kräften nachgesommen. Wenn ich mir auch nicht zutraue, daß ich ein hobes Genie für Berwaltungsorganisation hätte, so glaube ich boch, hierin benen gleich zu fteben, bie mich am icharfften attaquiren. (Bravo! rechts.) Gin Suftem aufftellen, ift febr leicht, man hat aber mit (Bravo! rechts.) Ein System ausstellen, ist sehr leicht, man hat aber mit ben gegebenen und ben verschiebenartigsten Verhältnissen zu thun. Man sitzt mit acht Gleichberechtigten im Ministerium, man ist Diener seines Königs; ein System kann leicht im Kopse eines Linzelnen entstehen, wie es aber zur Aussührung kommt, ift Sache ber Umstände, die mitwirken, wenn es zur Aussührung kommt. Es ist leichter kritistren, als schaffen. — Der Herr Abgeordnete wendet sich gegen mich persönlich, wie ich die Beamtenskellen meines Ministeriums und in den böheren Berwaltungskreibe neste. Er lobt mich, baß ich bierin parlamentarifden Ginn entwickle, und tabelt mich zugleich, baß ich bie Mitglieber meines Bertrauens aus biefer (auf bie rechte Seite beutenb) Seite bes Hauses mable. Meine herren, daß ich in biejer Beziehung parlame tarisch bin, versteht fich von selbst, weil man natürlich zuerft an biejenigen Bersonen benkt, die einem burch nähere Berührung als tüchtige, brauchbare und patriotische Männer bekannt sind. In dieser Beziehung kann ich mir aber nur solche Leute auswählen, die meiner politischen Meinung nahe stehen; ich kann mir doch nicht meine eigenen Feinde ins Lager soden. (Bravo rechts.) Es wäre — ich weiß nicht recht, wie ich sagen soll — es wäre eine Art Blödsinn. (Beifall rechts, die fahre der Bernanden sinks, der der der Bestallen. Beichen ber Bermunderung links), wenn ich mir Leute, mit benen ich ar beiten foll, aus bes Feindes Lager bernahme, wenn ich mir Leute aus-mabste, die nur barauf bebacht sein könnten, meinen Intentionen gu wiberwählte, die nur daranf bedacht sein könnten, meinen Intentionen zu widerstreben. (Sehr richtig; rechts.) Es ift, glaube ich, zum ersten Male im Leben, daß einem Minister der Borwurf gemacht wird, sich Beamte aus Leuten zu wählen, die der Parteirichtung angehören, der er selbst angehört. Im Uedrigen glaube ich, daß ich in der Bahl der Beamten gerade nicht unglichtich gewesen bin. Die Paar Namen, die hier citirt worden sind, gehören zu den ansgezeichnetsten Beamten, die wir haben. Der Herr Abgeordnete geht darauf über, zu sagen, die jetzige Organisation und deren Unhaltbarkeit beweise sich recht deutlich am Nothstand in Preußen. Wie bieser gleiche gehört, ist mir awar schwer begreissich (Wiberspruch links), es biefer hierher gebort, ift mir zwar schwer begreiftich (Wiberspruch links), es ift mir aber aufrichtig angenehm, baß ich Gelegenheit habe, hierüber mich aussprechen zu können. Den Borwurf, daß die Beborben in Preußen ihre Schuldigfeit nicht gethan haben und jest noch nicht thun, weise ich aller Entichiebenheit jurud. (Bravo rechte.) Die Behorden find bavon unterrichtet gemefen, bag ein Rothstand brobe, und haben auch mich bavon unterrichtet. In ber natur ber Sache lag es aber, bag man über ben Eintritt bes Rothstandes und ben möglichen Umfang beffelben im porigen Intritt des Rotostandes und den indgitigen unifang destelben im vorigen Jahre erst sehr spät zum Bewußtsein kam. Bis September täuschte man sich, wie eigentsich der Anssall der Ernte sein werde. Sobald es aber sest gestellt war, daß der Anssall der Ernte nicht einmal zur neuen Anssaat ausreichte, da erst trat der volle Begriff des Nothstandes ein, und die Regierung ist im richtigen Augenblick davon benachrichtigt worden. Sie hat nicht gefäumt, einen Blan zu entwersen, wie ist zu helten? Welche Aufgabe stellt sich ber Frage gegenüber ber Staat? Welche Au gabe muß in dieser Beziehung an die Kommune gestellt werden? Welche Ansgabe stellt siehnung an die Kommune gestent weider Westige Ansgade fielt sich der Fissus? Die Resultate dieser Besprechungen sind mit den Abgeordneten aus den Produzen Erörterungen unterworfen worden, und haben nach allen Nichtungen die Billigung dieser Herren erhalten, und darauf hin ist das Geset entworfen worden, das den Kammern vorgelegt wurde. Wenn der Herr Abgeordnete daraus einen Pormurf macht das während der Korderathung und eine Wissus den Kammern vorgelegt wurde. Wenn der Derr abgeordnete barand einen Borwurf macht, daß während der Borberathung noch eine Million zur Summe hinzugesetzt worden wäre, so ist dies nicht richtig; es war bereits im Angenblicke noch eine Million angewiesen worden. Diese Million mußte in dieses Eeset hineingeschoben werden, weil keine Deckung vorhanden war. Wenn ich aber beute lagen wollte, die Regierung hätte mit diesem Gelde allen ihren Berpflichtungen genügt, so wäre dieses falich; mabrend ber gangen Distuffion ift barauf bingewiesen worden, bag dalich; wabrend der ganzen Discullton ist darant hingewiesen worden, das das das augenblickliche Bedürfniß ist, die Regterung aber immer neue An-iprücke in dieser Beziehung an das Hans machen wird. Die Weisungen der Regierung sind auss Strifteste und mit größter Thätigkeit besogt wor-den. Es ist namentlich den Behörden zuzuschreiben, alle Korporationen, welche zur Armenpstege verbunden sind, in eine lebbaste Thätigkeit versetz zu haben, und Gott sei Dant! ift der Bohlthätigkeitsssinn der ganzen Beodlferung erwacht, um Gaben für bie Rothleibenden gusammen gu bringen Es ist ein Faktum eingetreten, was ich in seinem ersten Anstoße nicht zu charakteristren vermag. Es sind aus Ostpreußen zwei oder drei Artikel über den Umsang der Roth sancier worden, die sofort als sehr interessante und in das Herz und Gemüth gehende Beschreibungen des Nothstandes ihren Lauf durch alle Zeitungen gemacht baben. Diese allarmirenden und enorm übertreibenden Artifel haben die öffentliche Meinung eine Zeit lang beberrscht und das Bolt in zwei Theile gespalten. Die Einen sagten: Dort hungern Hnnberte von Menschen, ohne daß sich die Regierung darum befümmert; bie Anderen: Dies ift unwahr und folglich ift unwahr, mas wir siber ben Nothstand horen; die Ostpreußen wollen Kapital schlagen aus einer schlechten Ernte, die sie gehabt haben. Auf der einen Seite warf man also den Stein auf die Regierung, auf der anderen Seite ist war dahin gekommen, die Hande lieber in die Tasche zu stecken, als sie zum Geldgeben zu benutzen. Ich werde nun jede Woche Berichte veröffentlichen lassen mit ben Zustand in seben nun jede Woche Berichte veröffentlichen lassen menig warm, so auch Eichmann, aber als Mitglied des Comités, nicht als Oberprästent. Ich erhalte beruhigende Briefe aus Gumbinnen. Ich wäre gern nach Ostpreußen gegangen, aber was soll ich dort thun? Mit vollen Tassichen fam ich nicht, Kath geben kann ich nicht, denn die Beamten wissen besser mas Noth tbut, als ich, die Beamten sind Tag und Nacht auf den wir über ben Rothstand boren; Die Oftpreußen wollen Rapital folagen aus besser, was Noth thut, als ich, die Beamten sind Tag und Racht auf ben Beinen und ein General, der hierher zurückgekehrt ift, spricht voller Bewunderung über die Thätigkeit der Regierung zu Gumbinnen. Auf mich macht die Rede des Herrn Birchow den Eindruck der Regation, die übershaupt jene Partei charakterisitt und schärfer wird durch den Aerger, daß sie untersiegen

Mbg. Grumbrecht billigt bie Organisation bes Ministers in Dannover und tonstatirt, das Sannover sich nicht über ben Minister zu beklagen hat. — Abg. Walbed: Ich mache bem Minister nicht baraus ben Bormurf, daß er mabrend ber Diftatur gehandelt, wie gescheben, aber ich mache ihm baraus einen Borwurf, ihm und bem Ministerium, daß er uns einen Etat ohne bestimmten Plan vorgelegt hat. Wenn er unsere Partei niebergehalten hat, so wird er jetzt einsehen, baß in ber Zeit ber Glorie Nichts zu machen ift, ohne die liberale Partei. Es ift leichter, einen Regierungsorganismus einzuführen, als eine neue Juftizorganifation. Bas follen alle unsere Aufforberungen, unsere Anträge nuten, wenn kein Plan existirt. Niederhalten einer Partei ift nicht Sache eines Ministers; bazu bat er auch nicht bie Macht. Er kann Wahlen hindern, er kann machen, daß die wahre Meinung des Landes nicht zum Ausdruck fommt. Aber baburch halt er die Partei nicht nieber, er fchadet fich felbft, benn bas Bolt anbert feine Ansichten nicht, wird vielleicht vorübergebend indifferent. Die große liberale Ansicht unterliegt nicht, fie fommt in Defterreich glangenber gur Geltung, als auf bem Papiere bei uns. Gin lebendigeres Gemeinbewesen hatte von selbst bie Nothstande in Breugen rechtzeitig an bie Deffentlichteit gebracht. Man fagt, wir negiren, weil man nicht that, was wir wollen. Gut, ich will eine Organisation stiggiren, wie ich mir fie Redner thut dies ausführlichst und schließt bann: Wir fagen Ihnen gerabezu, was wir wollen.

Der Minifter bes Innern: 3ch habe nicht bie liberale Bartei gemeint, als ich von Niederhalfen fprach, sonbern von ber Fortschriftspartei und ohne biese lettere kann, muß jede preußische Regierung wirken. — Abg. Beife: Der Abg. Birchow hat heute ben Beweis gegeben, baß man ein ganz inchtiger Anatom sein kann, ohne auch nur die Spuren einer gesunden politischen Auffassung zu bestiert. Soll dem Herrn Minister daraus ein Borwurf gemacht werden, daß er tüchtige strebsame Leute zu seinen Beamten wählt und daß er bieselben von dieser Seite ber wählt? Hätte ber herr Minister alberne, bumme Leute auswählen wollen, fo würde er fich allerdings wohl an andere Berren gewendet haben. (Große Beiterfeit rechts.) Der oftpreugische Rothstand ift in biese Debatten an ben haaren herbeigezogen. Der citirte Aufruf aus Oftpreußen muß natürlicherweise schwarz malen, damit die Wohlthätigkeit angeregt werde. Ich muß ben Abg. Birchow boch bitten, sich nicht in berartigen Aeußerungen zu ergeben, wenn bie rechte Seite bes Saufes fich nicht - zwar nicht absichtlich aber boch gang unabsichtlich, mabrent er fpricht, aus bem Saufe verziehen foll. Der bemofratischen Partei ift jest ber Boben unter ben Fugen entjogen, fie ift gestrichen aus ber dechnung ber großen liberalen Partei, will fie in bieselbe wieder aufgenommen werben (Gelächter links), bann muß fie ibre Prinzipien ändern (verstärktes Gelächter links), dann muß sie vor Allem ibre antipatriotische Haltung ausgeben. (Der Präsident erklärt einen solchen Borwurf sur unzulässig; Redner erwidert, er habe gesprochen von der Partei im Lande, nicht von der Partei im Hause.) — Ein Antrag auf Schluß ber Debatte wird abgelebnt.

(Solug im nächsten Blatt.) Ausland.

Wien, 14. Januar. Die Bruder bee Raifere werden morgen nach Erieft abreifen, um bie Leiche bes Raifere Maximilian einzuholen. - Bie die "Defterr. Rorrespondeng vernimmt, bat ber Raifer bem Baron v. Magnus bie erfte Rlaffe bes Drbens ber

eifernen Rrone verlieben.

Bruffel, 14. Januar. Seute erfolgte bie Biebereröffnung ber Rammern in Wegenwart ber Minifter mit einziger Ausnahme Des Miniftere Des Innern Dirmes, welcher Rrantheit balber abmefend war. Der Minifter - Prafibent Frere-Drban gab Auffcluffe über bie Grunde, welche ju ber letten Rrifie geführt batten. Er bezog fich babet auf bie Ronigliche Orbre über die Mitmirfung bes Rlerus bei ber Beauffichtigung ber Schulen für Ermachfene und ebenfo auf bie Beigerung bes abgetretenen Minifters van ben Deereboom, bas Soulreglement gurudjugieben, obwohl ber gefammte Rlerus feine Mitmirfung verweigert batte. Ale Grund für ben Rudtritt bee früheren Rriegeminiftere Goethale bezeichnet ber Dinifterprafident Die Beranderungen, welche mit bem Dilitargefes-Entwurf vorgenommen waren, bestreitet jeboch, bag bie Frage megen ber Befestigung von Antwerpen mit ben Differengen im fruberen Rabinet im Bufammenhange gestanden habe. Das Rabinet habe fich für die Befestigung bes linten Schelbeufers entschieden, und ber neue Kriegeminifter werbe bie gewünschte Demolirung ber inneren Frontbefestigungen ber nördlichen Citabelle von Untwerpen in Erwägung gieben. Der Minifter folieft feine Rede mit ber Berficherung, bag ber Rabinetemechfel feinen politischen Charafter habe. - Der Deputirte be Theur, Führer ber Rechten, bemerkt, baß bie Regierung lange Jahre bagu gebraucht habe, ebe fie fich entichloffen, endlich ben fo offenbar gerechtfertigten Befchwerden ber Einwohner von Antwerpen Rechnung ju tragen. - Der Premier-Minifter Frere-Drban erflarte ferner, bag bie große europaifde Ronferengfrage auf Die jungfte Minifterfrifis in feiner Beife eingewirft babe. Er fügt bingu, bag unter gewiffen Eventualitäten Belgien fich an einer folden Ronfereng murbe betheiligen muffen.

Bern, 14. Januar. Der Bertrag, betreffend bie neue Shifffahrte- und hafenordnung auf bem Bodenfee und bem Rhein bie Schaffhaufen, ift jest von fammtlichen betbeiligten Regierungen genehmigt und wird bemnachft in Bien ratifigirt werben.

Paris, 14. Januar. Das Befinden bes preugifden Botdaftere Brafen v. b. Golp ift gufrtebenftellend, ba ber Beilungs projeg einen burchaus gunftigen Berlauf nimmt. - Der preußische Auestellunge-Rommiffar, Gebeimrath Bergog, foliegt morgen feine

- (Befeggebenber Rorper.) Bor ber Abftimmung über bas zweite Amentement Paulmier erflarte ber Berichterftatter Greffier, daß bie Rommiffion, bem Buniche ber Rammer gemäß, Die Forberung der Stellvertretung in ber mobilen nationalgarde fallen

Florenz, 14. Januar. Rattaggi wird, wie verlautet, gur Rechtfertigung feiner Politif mehrere Die Infurreftion im Rirchenftaate betreffende, noch unbefannte Aftenftude bem Parlament vorlegen. Der Ronfeil-Prafident Menabrea giebt beute ein Diner gu Ehren Des englischen und banifden Befandten.

St. Thomas, 31. Dezember. Die Fortbauer ber Erb. erschutterungen veranlaßt eine Stodung ber Beichafte. Da viele Schiffe mit Lebensmitteln im bieffgen Safen gefunten find, ift bas Baffer in bemfelben fauliger geworden benn je. Die fcabligen Ausbunftungen laffen ben Ausbruch ernftlicher Rrantheiten befürchten.

Pommeru.

Stettin, 15. Januar. Much ber biefige Sandwerter-Berein wird am Freitag Abend 71/2 Uhr im Gaale ber Loge in ber Reuftadt jum Beften ber Rothleibenben biefiger Stadt und Umgegend ein Bofal- und Inftrumental-Rongert veranstalten.

- Western find in ber Bolfeluche am Dladein 503, auf Grunbof 267 und in ber neu eingerichteten Ruche auf bem Brebower Untheil 16 Portionen Gffen verabreicht.

- Einem Anaben, welcher, nachdem er in einem Laben am Boblwert einige Gintaufe beforgt batte, bort aus Berfeben ein Portemonnaie mit 2 Thir. 15 Ggr. Inhalt liegen ließ, murbe daffelbe muthmaglich burch ben Tijdlergefellen Ernft Drabelt geftoblen, ber wigen Berbachtes biefes Diebstable gestern verhaftet ift. - Mus einer verfchloffenen Bobentammer bes Saufes Giffabetbftrage Dr. 7 find verfchiebene Bajdeftude und ein Daar Stiefeln, aus einem Baderladen in ber fl. Domftrage burch 3 Burfden verschiedene Badwaaren geftoblen.

- Am Freitag Abend wird im Stabtibeater ein Benefig bes

Berrn E. Goebel fattfinben, und gwar wirb "Das Leben ein Traum" von Calberon gegeben werben. Der Runftler jablt ju ben tuchtigften Rraften, welche unfer Theater feit Jahren gehabt; feine Darftellungen als Bolingbrote im "Blas Baffer" und als Mufitbirettor Bergheim im "Luftfpiel" gablen gum Beften, mas wir gefeben. Much ber Freitag Abend wird vorausfictlich ju ben genugreichften biefer Gaifon geboren.

- Rurglid bat fic ber Theaterbireftor 2B. Gaffe, jest in Duffelborf, mit ber Sangerin Frau Bertha Mofer verheirathet.

Mus Coslin, 10. Januar, foreibt man ber "R. Pr. 3.": Der gestern bier verfammelte Fürftenthumer Rreistag war burch Babl und Bichtigfeit feiner Borlagen bebeutenb. Die mieberholt beantragte Theilung biefes größten Rreifes ber Monarchie, beffen gablreiche Bevolferung und Ausbehnung von 16 Meilen allerdings ju Digverhaltniffen fuhren, murbe in Rudficht auf Die bevorftebenbe neue Bemeinbeordnung mit geringer Dajoritat abgelebnt; ebenfo bie Ausführung eines größeren, über ben gangen Rreis ausgebreis teten Chauffeebauprofettes. Dagegen murbe bie vom Reffortminifter behufe Bewährung ber vollen Staatspramie erforberte Uebernahme ber Unterhaltung einer von ben betreffenden Grundbefigern gu erbauenben Chauffee von Brudenfrug nach Balbenburg faft einftimmig angenommen. Sterburch ift vorausfichtlich bie Musführung eines feltenen und in ber Proving Dommern in biefer Ausbehnung bieber einzigen Berfes, einer Drivat-Chauffee von 5 Deilen Lange, gefichert und es bleibt nur gu munichen, bag biefelbe auch im beborflebenden Frubjahre begonnen werben fann, um ber in biefem Rothjahre, namentlich auch burch Mangel an Arbeit febr bebrangten Arbeiterbevolterung in bem füblichen Theile bes Regierungs. begirte Roslin und angrengendem Theile Beftpreugens eine Erwerbequelle ju ichaffen.

Greifswald, 13. Januar. Beftern Abend gegen 8 Uhr ging in. ber por bem Dublenthore auf ber Langen Reihe belegenen Melme'iden Scheune Feuer auf, welches fich von bort aus auf bie beiben Sintergebaube bee Melme'ichen Saufes und bie benachbarte Jarmer'iche und bie Rlefattel'iche Scheune fortpflangte. Die genannten Bebaube find fammtlich beruntergebrannt. Das Delmeiche Borberbaus ift Dant ber Unftrengungen ber Lofdmannichaft verfcont geblieben, foll aber von bem Sprigmaffer Hart burd. weicht und an Genftern und fonfligem Solzwert icharf mitgenommen fein. Ueber bie Entftehunge-Urfache verlautet bieber nichte Buberlaffiges. Eine Teuersbrunft von Diefem Umfange entfinnen fic felbft altere Einwohner nicht, jemale bierorte gefeben gu haben. Gin in ber Stadt verbreitetes Berucht, ale babe ein Rind in ben Flammen fein Leben eingebußt, bestätigt fich gludlicher Beife nicht.

Börfen-Berichte.

Stettin, 15. Januar. Witterung: regnigt. Temperatur + 3 ° R. Barometer 27" 10"'. Binb: SB. LBeigen matter, loco per 2125 Pfb. gelber insanb. 98-1021/2 M.,

Beizen matter, soco per 2125 Pfd. gelber inländ. 98—102½ M., ungarischer 2c. 88—95 M., bunter polnischer 95—98 M., 83 bis 85pfd. gelber Januar 97 M. Gd., Frühjahr 97½, 98 M. bez., Br. u. Gd. Rogyn wenig berändert, pr. 2000 Pfd. soco 74½—76½, M., geringer 73—74 M., Januar 75 M. Br., Frühjahr 75 M. bez., 74¾, M. Br. u. Gd., Mai-Juni 75¼, M. Br., Frühjahr 75 M. br., 74¾, M. Br. u. Gersie per 1750 Pfd. soco nach Dualität 51—55 M., Frühjahr folesische 54 M. Br.

Dafer per 1300 Pfd. soco 35½—36½ M., 47—50pfd. Frühjahr 37 M. Br., Mai-Juni 38 M. Br.

Erbsen soco per 2250 Pfd. Futter- 66—68 M. bez., Frühjahr 69½, M. Br.

Betroleum loco 623/24, 11/12 beg., Januar 65/6, % Re beg, Febr.

62'3 R. bez. Rubbi fester, loco 10 M. Br., Januar-Februar und Februar-Marz 93 R. Gb., April-Mai 101'6 R. Br., 1/12 R. Gb., August-September

Spiritus matt, soco ohne Faß 192'; R. bez., mit Faß 191'; Rebez., Sanuar - Februar 191', R. Br., Frühjahr 1911', 20 R. bez., Br.

Regulirungs - Preife: Beigen 95, Roggen 75, Ribbl 9%. Spiritus 191/2. Landmarkt.

Weizen 95—100 A., Roggen 73—75 A., Gerste 51—53 A., Hafer 36—37 A. vr. 26 Scheffel, Erhsen 65—68 A. per 25 Scheffel, Den pr. Etr. 14—18 Hr., Strob pr. Schock 7—8 K., Kartoffeln 24—28 Hr. Hamburg, 14. Januar. Getreibemark. Weizen und Roggen loco

Bamburg, 14. Januar. Gettelbemartt. Weizen ims Roggen boo unverändert, auf Termine ohne Kaussust. Weizen pr. Januar 5400 Kfb. netto 174½ Bantothaser Br., 173½ Gb., Januar-Kebrnar 174 Br., 173 Gb., pr. Frühj. 173 Br., 172 Gb. Roggen pr. Januar 5000 Kfb. Brutto 137 Br., 136 Gb., Januar Kebrnar 135 Br., 134 Gb., pr. Frühjahr 133 Br., 132 Gb. Hafer ohne Kaussust. Russels ihr 1865. per Dai 225,8. Spiritus flau, zu 281/2 angeboten. Kaffee sehr lebhaft. Berfauft zwei schwimmenbe Ladungen Rio, eine bo. Domingo, zwei bo. tos. Bint feft. Betroleum unverändert. - Thauwetter. Umfterdam, 14. Januar. Getreibemartt. (Schlufbericht.) Getreibe

| fille. Roggen pr. Mai 306 1/2. Raps pr. April 65 1/2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| THE RESIDENCE OF                                      | Stettin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den 15 Januar.              |
| Hamburg 6                                             | rag. 151% B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | St. Börsenhaus-O.   4   -   |
| , 2                                                   | Mt. 151 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. SchauspielhO. 5         |
| Amsterdam · 8                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pom. ChausseebO. 5          |
| , 2                                                   | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Used. Woll. Kreis-O. 5      |
| London · · · · 10                                     | rag. 6 25 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pr. National-VA. 4 119 B    |
| , 3                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pr. See-Assecuranz 4 730 B  |
| Paris 10                                              | Tg. 817/12 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pomerania 4 119 B           |
| 2                                                     | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Union 4 1051/2              |
| Bremen 3                                              | Mt. Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| St. Petersbg. 3 W                                     | 7ch. 931/8 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. Speicher-A 5            |
| Wien 8 7                                              | rag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pom. ProvZuckers. 5 850 G   |
|                                                       | Mt. Shalland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. St. Zuckersied 4         |
| Preuss. Bank 4                                        | Lomb. 41/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesch. Zuckerfabrik 4       |
| StsAnl.5457 41                                        | /200 0 d - 1 dono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bredower , 4                |
| . 5                                                   | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Walzmühle 5                 |
| StSchldsch. 31                                        | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | St. PortlCementf. 4         |
| P. PrämAnl. 31                                        | In thin Line 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Dampfschlepp G. 5       |
|                                                       | Alle ale west                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St. Dampfschiff-V. 5        |
| n n 4                                                 | der Gumil 10d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Dampfer-C 4 95 B       |
| " Rentenb. 4                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Germania 981/               |
| Ritt. P.P.B.A. 4                                      | 201110111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Germania 98½<br>Vulkan 90 B |
| BerlSt. E. A. 4                                       | Hidden Dit adi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Dampfmühle . 4 -        |
| Prior. 4                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pommerensd. Ch. F. 4        |
|                                                       | /2 2 118 1 TIAN "L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chem. Fabrik-Ant. 4         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 44 0.00                  |
| Prior. 4                                              | and Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. Kraftdünger-F. 5        |
| St. Stadt-O 41                                        | 94 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeinn. Dauges             |
| The second second                                     | The same of the sa | and Led spring of the       |